# REDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzedowego Województwa Pomorskiego.

## PUBLICZNE DORECZENIA I WYWOŁANIA.

750. Skarb Państwa (Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu) zastąpiony przez Prokuratorję Genezralną Rzpl. oddział w Poznaniu wystąpił ze skarz gą przeciw

1. Andrzejowi Trawińskiemu

2. Pawłowi Łabęckiemu obecnie nieznanego miejsca zamieszkania, z wnioskiem o wydanie na: stępującego wyroku:

1. zasądza się pozwanych na zapłacenie po-wodowi kwoty 442,01 złotych z 15% od dnia 23. III.

1925 r.

2. pozwani ponoszą koszta sporu

3. wyrok jest tymczasowo wykonalny.

Wzywa się pozwanych Andrzeja Trawińskie: go i Pawła Łabeckiego do ustnej rozprawy przed Sąd Powiatowy w Chełmży na dzień 18 stycznia 1927 r. godz. 8.30 pokój nr. 6.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten wyciag ze skargi.

Chełmża, dnia 30 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

751. a) Kupiec Andrzej Lipowski z Grudziądza, ul. Groblowa 13,

b) żona jego Kunigunda Lipowska, ur. Malinowska, zamieszkała tamże, zastępca procesowy adwokat Szychowski w Grudziądzu wystąpili ze skargą przeciwko:

a) wdowie Bercie Duwe, b) Kurtowi Duwe, oboje zamieszkali dawniej w Grudziądzu, obecne

miejsce pobytu nieznane,

c) Erichowi Duwe, d) Arturowi Duwe, e) Jada widze Duwe, dawniej zamieszkałym w Radzynies Wieś, obecne miejsce pobytu nieznane, z wnioskiem o wydanie wyroku następującej treści:

zasądzić pozwanych solidarnie, zezwolić i wa nieść na przepisanie hipoteki w kwocie 8.000 zl., zapisanej w oddziale III nieruchomości Słup karta nr. 29 na rzecz Kunegundy Lipowskiej, ur. Mali-nowskiej, zamieszkałej w Grudziądzu, Groblowa 13, wraz z odsetkami od 1 października 1919 r., na wydanie listu hipotecznego i ponoszenia kosztów sporu i wzywa się pozwanych do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy Wydział Cywilny w Grudziądzu na dzień 3 lutego 1927 r. z wezwaniem przybrania sobie adwokata, dopuszczonego przed sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępce.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten

wyciąg ze skargi.

Grudziadz, dnia 30 listopada 1926 r.

Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny.

752. W sprawie Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu, powoda, zastąp. przez Prokuratorję Generalną R. P. Oddział w Poznaniu, przeciwko Walentemu Domowskiego nieznanem z miejsca pobytu pozwanemu, o zaplatę 304,47 zł. i poddania się egzekucji w nieruchomość Lubawa tom 3 karta 105 z prawami hipoteki zapisanej w dziale III pod nr. 22.

Wyznaczono termin do ustnej rozprawy na dzień 18 lutego 1927 r. o godz. 10 przed połud. przed Sądem powiatowym w Lubawie pokój nr. 5.

Z polecenia Sądu wzywa się pozwanego, by stanał w dniu wyżej oznaczonym gdyż w przeciwnym razie zapadnie wyrok zaoczny.

Lubawa, dnia 9 grudnia 1926 r.

Sekr. II Sądu Powiatowego.

753. Pan Jan Steinke w Lubawie zastąp. przez ad= wokata Petri w Lubawie wystapił z wnioskiem, by zaginiony list gruntowy na zapisany dług gruntowy w księdze gruntowej Lubawa karta 24 w oddziale III pod nr. 13. w kwocie 10.000 mk. dla Gustawa Strocha i jego żony Chrystyny urodz. Hübner w Lubawie unieważnić.

Posiedziciela wyżej wymienionego listu gruntowego wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się najpóźniej w terminie dnia 18 marca 27r. o godz. 10 przed południem pokój nr. 5. i swoje prawa do dokumentu zgłosił i go przedłożył, gdyż w przeciwnym razie pozbawiony zostanie mocy prawnej.

Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o zaginionym dokumencie winni o tem donieść Sądowi, najpóźniej w terminie powyższym.

Lubawa, dnia 20 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

754. Wyrokiem wykluczającym z dnia 7. XII. 26 r. 1=cz. 2 F. 1/26 pozbawiono mocy 7.500 Mk. z 5% odsetkami zapisanej w księdze wieczystej Czarnys Młyn wykaz 16 dział III nr. 1. na rzecz wierzyciela Augustyna Zaczka z Wejherowa.

> Puck, dnia 7 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.

755. Dozór kościelny w Szczodrowie zast. przez księdza proboszcza Olszewskiego stawił wniosek o wdrożenie postępowania wywoławczego majacego na celu wykluczenie właściciela nieruchomości Szczodrowo k. 21 po myśli § 927 k. c. rolnika Franciszka Cyprowskiego, który figuruje w księ= dze wieczystej jako właściciel, wzywa się by najpóźniej w terminie wywoławczym dnia 20 stycznia 1927 r. o godz. 10 pokój nr. 11 w niżej podpisanym sądzie swoje prawa zgłosił inaczej zostanie wys kluczony.

Skarszewy, dnia 20 listopada 1926 r. Sad Powiatowy.

756. Wdowa Anna z Majewskich Berbetzka poprzednio zamieszkała w Prawdzisken, obecnie w Gingen pow. Lyck (Prusy Wschodnie), zasta: piona przez adw. dr. Leydego i Brikena w Starogardzie, wniosła o wywołanie listu hipotecznego co do hipoteki zapisanej dla niej w księdze wieczy: stej Wielbrandowo wykaz L. 82, w działe IIII pod L. 16, w wysokości 1500 mk., jako część resztwceny kupna.

Wzywa się niniejszem posiadacza listu hipos

tecznego, by najpóźniej w terminie wywoławczym, który się odbędzie dnia 18 marca 1927 r. godz. 12 w tutejszym Sądzie – pokój nr 8, zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż w przeciwnym razie list hipoteczny bedzie pozbawiony mocy.

Starogard, dnia 28 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

757. Kapituła Chełmińska w Pelplinie wniosła o wywołanie zagubionego listu hipotecznego, ut= worzonego dla jej hipoteki łącznej Pelplin, karta 17, dział III nr. 14 i Pelplin karta 37 dział III nr. 9 w kwocie 2, 5000 (dwa tysiące pięć tysięcy) marek.

Wzywa się wobec tego posiadacza dokumentu, by najpóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym przed niżej podpisanym Sądem na dzień 4. marca 1927 r. o godz. 11, pokój 11 ty zglosił swe prawa i przedłożył dokument pod rygorem uznania dokumentu za pozbawionego mocy.

Tczew, dnia 9 października 1926 r.

Sad Powiatowy.

758. Właściciel domu Sikorski w Toruniu zast. przez adw. Wardę, wniósł o wywołanie zaginionego listu hipotecznego, wystawionego przez Sąd Powiatowy w Toruniu, dla hipoteki w kwocie 5.400 marek, zapisanej na nieruchomości Toruń, Stare Miasto, karta 249, na rzecz firmy Kuntze-Kittler w Toruniu, twierdząc, że list ów zaginął.

Wzywa się posiadacza zaginionego listu, a to firmę Kuntze-Kittler w Toruniu, by w terminie wywoławczym, który wyznacza się na dzień 10-go lutego 1927 r. godzina 12 w Tus. zgłosił swoje prawa i przedłożył opisany niżej list hipoteczny, w przeciwnym bowiem razie dokument ten zostac nie pozbawiony mocy prawnej

Toruń, dnia 7 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

# POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

759. W sprawie postępowania upadłościowego nad majatkiem Fa. A. Pujanek następca Władysława Jankowska w Starogardzie ogłaszam po myśli § 151 ordynacji o postępowaniu upadłościowem, że złożyłem w Sekretarjacie Sądu Powiatowego w Starogardzie pokój Nr. 11 wykaz tych roszczeń, które będą uwzględniane przy podziale masy do wglądu dla uczestników w ciągu 2-ch tygodni. Suma zgłoszonych roszczeń wynosi: 14,580.63

złotych, w czem 1967 zł. 09 gr. uprzywilejowanych. czynny stan masy wynosi: 4872 zł. 89 gr., koszta masy wynoszą: 905 zł. 50 gr., należytość biegłego i ryczałt na ogłoszenia i koszta końcowych przesy: lek kwot: 60 zł. 30 gr. Kwota przeznaczona do podziału między wierzycieli nieuprzywilejowanych wynosi 1560 zł.

Dr. Popiel

zarządca masy upadłościowej

### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

760. Nieruchomość położona w Cielętach, powiat Brodnica, i w chwili uczynienia wzmianki w księdze gruntowej Cieleta, wykaz L. 28 tom Ib. skła= dająca się z domu mieszkalnego z podwórza i ogrodu domowego, chlewa i stodoły, karta mapy 2, parcela 96, 97, matrykuła nr. 29 księga podatku gruntowego tom I b. księga podatku budynkowe: go 6 obszarów 72 arów, wartości użytkowej 36 mk. na nazwisko zamężnej Wiktorji Krupa, urodzonej Zaziębłowskiej, w Cielętach pow. Brodniaca zostanie dnia 16 lutego 1927 r. o godz. 10 przed poludn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Są: dzie, pokój nr. 61.

Wyciągi z księgi podatku domowego oraz wierzytelne odpisy księgi wieczystej i inne wyżej wymienionych gruntów dotyczące wykazy mogą być w Sekretarjacie Sądowym przeglądnięte. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grunstowej dnia 27 września 1926 r.

Niniejszym wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczyl. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza są= dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tvlko do uzyskanej ceny kupna.

Brodnica, dnia 22 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

761. Dnia 3 marca 1927 r. o godz. 10 przed południem odbędzie się w sądzie powiatowym w Chelmnie pokój nr. 11 przetarg przymusowy nieruchomości zapisanej w księdze gruntowej Chełmno przedmieście karta 250 na imie kupca Franciszka Trembickiego młodszego w Chełmnie, położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej, składającej się z domu mieszkalnego z bocznem skrzydłem, podwórza, ogrodu domowego, stajni i z pralni z staj: nią, parceli 40 – 6 etc. o powierzchni 11a 94m<sup>3</sup>. 1830 mk. rocznej wartości użytkowej i 67,40 mk. rocznej kwoty podatku domowego.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 8. 11. 26.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sa: dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w ka: pitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub o zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Chełmno, dnia 24 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

762. Nieruchomość położona w Kosobudach pow Chojnice i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Kosobudy karta 47, 163, 274 na imię kapitalisty Jana Zmudy: Trzebiatowskiego w Kosobudach, zostanie dnia 26 stycznia 1926 r. o godz. 11:ej przed południem wystawiona na przetarg w niżej oznaczonym Są=

dzie, pokój nr. 12.

Nieruchomość Kosobudy karta 47 jest zabudowana, składająca się: a) z domu mieszkalnego z oberżą, podwórzem i ogrodem domowym, b) stajni zajazdowej z chlewem i stodołą, położoną w Kosobudach w wielkości 1 ha 92 a i 55 metrów kwadratowych. Czysty dochód gruntowy 11,92 talarów, wartość użytkowa budynków 568 marek. Nr. księgi podatku budynkowego 24. Nr. matrykuły 36.

Kosobudy karta 163 składająca się z roli i pa= stwiska, wielkość 1 ha 43a 30 metrów kwadrato-wych. Nr. matrykuły Art. 497, czysty dochód

gruntowy 4,51 talarów.

Kosobudy karta 274, składająca się z roli w wielkości 1 ha 34a i 68 metrów kwadratowych. Nr. matrykuły Art. 377, czysty dochód gruntowy 6,57 talarów.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 13 października 1926 r.

Nieruchomość położona w Lubni pow. Choi: nice i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Lubnia tom III kar: ta 74 na imię malżonków Klemensa i Augusty Jankowskich zostanie dnia 2 lutego 1926 r. o godz. 11 przed południem wystawiona na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 12.

Nieruchomość Lubnia tom III karta 74 jest polożona w Lubni we wielkości 1 ha Ola i 35 me: trów kwadratowych i to parcele 325/86 etc. 327/103, 328/104, 329/105 zabudowana nieruchomość (oberża) rola, laka i podwórze, plan nad droga do Przytarni, ogrod 15 w wiosce z czystem dochodem gruntowym 2,22 talarów, wartości uzytkowej bu-

dynków 312 marek.

Numer matrykuły Art. 85, księga podatku bus dynkowego 63. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 25 czerwca 1926 r.

Nieruchomość położona w Rytlu pow. Chojnice i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Rytel tom IX karta 194 na imie kupca Wiktora Grabosza z Rytla pow. Chojnice zostanie dnia 3 lutego 1927 r. o godz. 11 przed południem wystawiona na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój 12.

Nieruchomość Rytel tom IX karta 194 jest podwórze w wiosce zabudowane, położona w Gminie Rytel w wielkości 7 arów 91 metrów kwadrastowych i to parcele 851/115, 723/115 z użytkiem

budynkowym 1080 marek.

Numer matrykuły Art. 262. Nr. księgi po-

datku budynkowego 176.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 10 czerwca 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawa dopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostana wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca sie na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokolu sekretarza są: dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w ka: pitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie posrepowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Chojnice, dnia 19 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

763. Nieruchomość położona w Filicach powiat Działdowo i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Felice karta 125 na imię Konstantyna Samsela, rolnika z Filic zostanie dnia 25 lutego 1927 r. o godz. 10 przed pol. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Są: dzie pokój nr. 25.

Nieruchomość stanowi rola z domem miesz= kalnym, chlewem i stodołą – o obszarze 2 ha 54a  $42 \,\mathrm{m^2}$  i składa się z parcel nr. nr.  $\frac{438}{37}$  i  $\frac{439}{37}$  karta mapy i obrębu Filice. Czysty jej dochód, służący za podstawę wymiaru podatku gruntowego, wys znaczony jest w art. 122 matrykuły na kwotę 1,98 talarów. Roczna wartość użytkowa budynków jako podstawa podatku budynkowego podana jest w księdze podatku budynkowego nr. 45 a i b na kwotę 18 marek.

Wyciągi z matrykuły i księgi podatku budyn. kowego można przeglądać tudzież dowiadywać się

innych danych dotyczących gruntu a wynikają: cych z księgi wieczystej w sekretarjacie sądowym.

Wzmiankę i przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 8. X. 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te upraw= dopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W ras zie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zos staną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza są: dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Działdowo, dnia 20 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

764. Na wniosek wierzycieli wstrzymuje sie postępowanie przymusowego przetargu nieruchomości Grabowo karta 38 i 104 zapisanych na Marję Ossowską i znosi się termin licytacyjny wyznas czony nadzień 14 stycznia 1927 r.

Lubawa, dnia 4 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

765. Nieruchomość położona w Trutnowie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zpiasana w księdze gruntowej Trutnowo tom V karta 122 na imię Jana Stachowskiego, zostaniednia 16 marca 1927 r. o godz. 9 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 10.

Nieruchomość składa się parceli nr. 536/9 etc. i nr. 537/11 etc. plan, rola i łaka o ogólnym obszarze 2,93,82 ha i czystym dochodzie 3,46 talarów.

Art. matrykuły 104.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 30 października 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wez: wania, prawa te przy oznaczaniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sadowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kas pitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego są żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zas wieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Tuchola, dnia 19 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJATKOWYM.

766. W tut. rejestrze małżeńskich spraw majate kowych Nr. 1273 zapisano: Jan Wojnowski, rolnik w Malankowie i żona jego Marjanna ur. Ziemęcka wprowadzili kontraktem z dnia 21 października 1926 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej na czas trwania malżeństwa.

Chelmno, dnia 6 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

767. Do naszego rejestru handlowego A nr. 168 wpisano przy firmie Motorowa Olejarnia i Kaszarnia Spółka jawna w Lidzbarku, że właściciel Leonard Etter w Lidzbarku wystąpił.

Lidzbark, dnia 6 października 1926 r. Sad Powiatowy.

768. W tut. rejestrze praw majątkowych wpisano, że robotnik Jakób Makowski i Rozalja ur. Damska z Lubichowa, zawarli ogólna wspólność maj jątkową.

Starogard, dnia 13 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

769. W tut. rejestrze praw majątkowych wpisano, że Juljusz Mania i jego żona Paulina z Chabowa skich z Zdrojna, zawarli ogólną wspólność mająta kowa.

Starogard, dnia 13 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

770. W tut. rejestrze praw majątkowych wpisano. że rolnik Anastazy Kalitowski i jego żona Marta z Szynkowskich z Morzeszczyna, zawarli ogólna wspólność majatkowa.

Starogard, dnia 13 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

771. W tut. rejestrze praw majątkowych wpisano. że Teofil Guziński i jego żona Leokadja ur. Śliwiń= ska ze Skrzyni, zawarli ogólną wspólność mająt= kowa.

Starogard, dnia 1 grudnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

772. W tut. rejestrze praw majątkowych wpisano, rolnik Jan Cichon i jego zona Franciszka ur. Lans ge z Lubichowa, zawarli ogólną wspólność majątkowa.

Starogard, dnia 1 grudnia 1926 r.

Sad Powiatowy.